## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag den 1. August 1833.

Angefommene Fremde vom 30. Juli 1833.

Hr. Abelt, Beamter ber poln. Bank, aus Warschau, Hr. Kaufnt. Brandt aus Berlin, Hr. Kaufm. Ruhl aus Hamburg, Hr. Påchter Teller aus Ptaczkowo, Hr. Erbherr Ralkstein aus Psarskie, Hr. Erbherr Taczanowski aus Chornn, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Zeromöki aus Grodziczko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Motter aus Stankowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Feige aus Glogau, Hr. Kaufm. Speier aus Gräß, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Kaufm. Kiefer aus Czarnikow, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Hamburger aus Schmiegel, Hr. Kaufm. Schiff aus Kurnik, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Superintendent Polluge und Frau Apotheker Förster aus Liffa, I. in No. 1 Graben; Hr. Pastor Schiedewitz aus Liffa, I. in No. 401 Gerzberstraße; Hr. Erbherr v. Ciesielski aus Raczkow, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsb. Parczewski aus Dczacz, Hr. Gutsb. Pluczynski aus Luziski, Hr. Registrator Wendling aus Meseriß, I. in No. 33 Wallischei.

Bekanntmachung. Das hier in ber Wasserstraße unter No. 173 belegene und ben Johann Friedrich und Anna Eleonore Wimmerschen Scheleuten gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 3889 Athl. 23 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Die Bietungs-Termine stehen am 30. September c., am 30. November c., und am 1. Februar 1834, Obwieszczenie. Posiadłość tu w Poznaniu na ulicy wodnéy pod liczbą 173. leżąca, Janowi Fryderykowi i Annie Eleonorze małżonkom Wimmer nateżąca, którą sądownie na Tal. 3889 sgr. 23 fen. 4 oceniono, drogą koniecznéy subhastacyi przedaną być ma.

Termina licytacyjne tym końcem wyznaczone przypadają

na dzień 30. Września r. b., na dzień 30. Listopada r. b. i na dzień 1. Lutego 1834.,

**e**2

vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Hellmuth im Parteienzimmer des Land= gerichts an; der lettere ift peremtorisch.

Die Kaufinstigen werden zu denselben mit dem Bemerken eingeladen, daß der Ersteher verpflichtet ist, nach Auweisung der Polizeibehorde, das baufällige Gebände an der Wasserstraße entweder nies derzureißen und binnen zwei Jahren ein neues Gebäude aufzuführen, oder — wenn es zulässig — dasselbe zu repariren.

Die Tare und die übrigen Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur

nachgefehen werden.

Bugleich werden ber feinem Aufent= balte nach unbefannte Rammerherr Stanielaus von Bningfi und beffen un= befannte Erben, für welchen sub Rubr. III. No. 10. 240 Rithl. nebft 5 pCt. Binfen feit Johannis 1787 aus bem gerichtlichen Bergleiche vom 29. Gep= tember 1801 eingetragen fieben, unter ber Verwarnung vorgeladen, bei ihrem Musbleiben in bem legten Termine nicht nur bem Meiftbietenben der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lofchung ber fammtlichen eingetra= genen, wie auch ber feer ausgebenden Forderungen, und gwar ber letteren, ohne bag es ju biefem 3wed ber Pro= buttion ber Juftrumente bedarf, auf Grund ber Mojudicatoria und bee Rauf= gelber=Belegunge=Utteffes verfügt merben mirb.

Pojen, ben 24. Juni 1833. Ronigl, Preuß. Landgericht.

przed Deputowanym Sędzią Hellmuth w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Ostatni z nich jest peremtórycznym.

Chęć kupienia mających wzywamy na nie z tém nadmienieniem, iż nabywca obowiązany jest, domostwo na ulicę wodną wychodzące, albo zupełnie znieść i nowe w przeciągu dwoch lat podług oznaczenia władzy policyjney postawić, albo też takowe, o ile się to da, wyreperować kazać.

Taxę i inne warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego nieznajomy Szambelan Stanisław Bniński, dla którego w Rubryce III. Nro. 10. Tal. 240 z procentem po 5 od sta od S. Jana 1787. r., zugody sądowéy z dn. 29. Września 1801 zahipotekowane są, lub iego niewiadomi sukcessorowie, aby się w ostatnim terminie stawili. W razie przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey dającego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zain. tabulowanych summ, nawet tych, które wypadną, a mianowicie ostatnich, pomimo produkcyi, wystawionych na nie dokumentów, na mocy wyroku adjudikacyjnego i attestu poświadczającego złożenie summy kupna zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Auf den Antrag der obervormundschaftlichen Behörde ist über ben 1072 Athl. 3 Sgr. 6 Pf. betragensten Nachlaß der Sutspächter Johann Joseph Anton August und Albertine Caroline Amalie Jänschschen Sheleute zu Jaromirz bei Unruhstadt der erbschaftzliche Liquidations-Prozeß eröffnet und Terminus liquidationis auf den 20. Septem der c. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affessor Schmiedike in unserm Serichtszimmer angesetzt worden.

Es werden baber alle unbefannten Glaubiger, welche an biefe Rachtagmaffe Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit aufgefordert, fich in Diefem Termine entweder perfonlich, oder durch gefetlich zuläffige, mit Information verfebene Bevollmächtigte, wozu ihnen im Fall ber Unbefanntichaft die biefigen Juftig= Commiffarien Roftel, Wolnn, Mallom und Juftig = Commiffions = Rath Sunte in Borichlag gebracht werben, zu geftellen, ihre Forderungen gu liquidiren und gu bescheinigen, widrigenfalls fie aller et= manigen Borrechte ihrer Forberungen fur verluftig erflart und mit den lettern nur an dasjenige, mas nach Befriedi= gung der fich meldenden Glaubiger bon der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Meferit, ben 18. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Proclama. Na wniosek Sądu Nadopiekuńczego został nad pozostałością po zmarłym Jozefie Antonim Auguście Jenszu, Dzierzawcy dóbr i malżonce iego Albertynie Karolinie Amelii z Jaromirza, tal. 1072 sbr. 3 fen. 6 wynoszącą, process spadkowo-likwidacyjny otworzonym i termin likwidacyjny na dzień 20. Września r. b. o godzinie 9téy zrana w zamku naszym przed Ur. Assessorem Schmiedike wyznaczonym.

Wzywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele pretensye mieć mniemaiace, aby się na termin ten osobiście lub przez prawnie dozwolonych i infarmacya dostateczną opatrzonych pełnomocników stawili, na których im w przypadku nieznaiomości Ur. Roestla, Wolny, Mallow i Huenke Kommissarzy Sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, pretensye swelikwidowali i udowodnili, ponieważ w przypadku przeciwnym za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących sie wierzycieli ieszcze z massy zostało.

Międzyrzecz d. 18. Lutego 1833.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

In meiner Liqueur-Fabrik Dominikaner, Straße No. 371. ist von heute an ganz vorzüglicher frischer doppelter Kirschbranntwein, das große Quart zu 6 Sgr., besgleichen diesjähriger frischer Johannisbeer=, Himbeer= und Rosen=Liqueur das große Quart zu 15 Sgr., zu jeder beliebigen Quantität zu haben. Meine übrigen vielfältigen Sorten wirklich bestillirte Liqueure und Branntweine sind zu bekannt, als daß ich sie erst zu empfehlen brauche. Posen, am 30. Juli 1833.

D. G. Baarth.

Im fruhern Bergerschen hause Wafferstraße No. 184 ift in ber belle Etage eine Wohnung fur eine Familie vom 1. Oktober b. J. ab zu vermiethen. Das Nahere erfahrt man beim Pr. Lieutenant Anifffa.

Donnerstag ben 1. August Concert im Bergerschen Garten. Anfang 6% Uhr. Person 2½ Sgr. Bei gunstigem Wetter wird jeden Donnerstag Concert seyn. Reich arbt.